lu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 29. Montag, den 3. Februar 1845.

Ungekommene gremde vom 31. Januar.

Hr. Guteb. Freib. v. Hiller aus Betsche, die Hrn. Kaust. Zäper aus Stettin, hirschfeld aus Berlin, I. in der goldnen Gans; die Hrn. Kaust. Fiocaty a. Berlin, Maciejewsti a. Niechanows, I. im Hotel de Saxe; Hr. Landschafterath v. Westersti nus Napachanie, Hr. Nechnungsführer v. Ziemkowsti aus Neuborf, I. im Hotel de Berlin; Hr. Prov. Post-Insp. Schulze aus Fraustadt, die Hrn. Kaust. Caspar aus Berlin, Kienast aus Ihorn, Henneberg und Nabock aus Stettin, I. im Hotel de Rome; Hr. Kausm. Elsens aus Landsberg a.W., die Hrn. Suteb. v. Gorzynsti a. Witaszuce, v. Gajewsti aus Komorowo, I. im Hotel de Bavière; Hr. Suteb. Magdzinsti aus Powiec, Hr. Baumstr. Schüller aus Wollstein, I. im Hotel de Dresde; Hr Guteb. v. Sieraszewsti aus Polen, I. im Bazar; Hr. Guteb. v. Dosbrucki aus Bablino, I. im schwarzen Abler.

Dofen, ben 29. Januar 1845. Dber : Poft = Umt.

<sup>1)</sup> Bekanntmachung. In der hiesigen Packfammer lagern seit langerer Zeit folgende Packete: 1) ein Packet, J. L., 12 Pfo. 6 Loth, 2) dito L. Z. B. Kneszewo, 4 Pfo. 2 Loth, 3) dito H. Unrug, 1 Pfo., 4) dito M. A., 4 Pfo. 11 Loth, 5) dito P. Dr. M., 1 Pfo. 19 Loth, 6) dito H. V., 4 Pfo. 19 Loth, 7) eine Kiste, J. D., 11 Pfo. 9 Loth, 8) eine Rolle, H. B., 6 Loth, 9) dito E. # 324., 1 Pfo. 15 Loth, 10) ein Packet, K. R., 8 Pfo. 4 Loth, 11) dito G. C., 17 Loth, 12) dito G. G., 9 Loth, 13) dito G. C. L., 13 Loth, 14) eine Hutzschaftel mit 1 Hut, Noak, 1 Pfo. 9 Loth. Die unbekannten Eigenthumer dieser Gegenstände werden zur schleunigen Ubholung derselben hierdurch ausgefordert.

2) Mothwendiger Verkauf. Dber : Landesgericht zu Pofen.

I. Ubtheilung.

Das Rittergut Babin nebst Zubehor im Rreife Wreichen, landschaftlich abgesschäft auf 32,490 Athlr. 24 Sgr., soll am 17. Juni 1845. Bormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshastirt werden.

Die Tare nebft Hypothetenschein und Bedingungen tonnen in unserm IV. Ge-fchafte-Bureau eingesehen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Miteigenthumer und resp. Realglaus

biger, als:

a) Joseph Bincent v. Prettwig,

b) Ludwig Moam D. Prettwig,

- c) Helena b. Prettwig, geborene b. Kijewefa, I. voto v Bienfowefa, und ihr Chemann, Theodorv. Prett= wig, so wie
- d) Laureng v. Rafinowsti, werden hierzu öffentlich vorgelaben. Posen, den 6. November 1844.

3) Bekanntmachung. Der Wirth Martin Pustal zu Kalistowice viobockie im Kreise Schildberg ist mittelst Erkennt, nisses I Instanz vom 16. d. M. für einen Verschwender erklärt worden.

Pofen, ben 18. November 1844. Ronigliches Oberlandesgericht; I. Ubtheilung. Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu. Wydziału I.

Dobra ziemskie Babin z przyłegłościami w powiecie Wrzesinskim, przez Dyrekcyą ziemstwa oszacowane na 32,490 tal. 24 sgr., mają być d nia 17. Czerwca r. 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wrazz wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biorze Sądu naszego.

Współwłaściciele i resp. wierzycicle realni z pobytu niewiadomi, jako to:

a) Józef Wincenty Prettwitz,

b) Ludwik Adam Prettwitz,

- c) Helena z Kijewskich Prettwitzowa, I. ślubu Bienkowska, i Teodor Prettwitz, małżonek jej, oraz
- d) Wawrzyn Kąsinowski, zapozywają się na takowy publicznie. Poznań, dnia 6. Listopada 1844.

Obwieszczenie. Marcin Pustal, gospodarz w Kaliszkowicach olobockich w powiecie Ostrzeszowskim, wyrokiem I. instancyi z dnia 16. m. b. uznany został za marnotrawcę.

W Poznaniu, dn. 18. Listop. 1844. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I. 4) Der Premier-Lientenant Joseph Peter Carl v Frankenberg und das Frau. lein Theophila von Zaborowska, haben mittelft Chevettrages vom 3. Juni 1844. die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 2. Januar 1845. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

5) Der Premier-Lieutenant a. D. Julius Seinrich Sulfen und die Jungfrau Tecla Georgine Clara Peifer haben mittelft Ehetrages vom 14. December 1844 die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 18. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Morbwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht ju Pofen,

ben 16. Januar 1845.

Das Grundstück der Geschwister Ebelestina Anna, Stanislaus, Joseph Baelentin, Casimir und Anna Ludovica Graefen v Sofolnicki, No. 229. hier auf der Borstadt St. Martin, im Jahre 1836 abgeschätzt auf 10,979 Rtl. 14 fgr. 11 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, foll am 29. August 1845 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstielle subhastirt werden.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Wny. Józef Piotr Karól Frankenberg, były porucznik i Wna. Teofila Zaborowska panna, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Czerwca 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, duia 2. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Juliusz Henryk Hülsen poruczniki panna Tekla Georgina Klara Peiser, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Grudnia r. 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 16. Stycznia 1845.

Nieruchomość Celestyny Anny, Stanisława, Józefa Walentego, Kazimierza i Anny Ludwiki rodzeństwa Sokolnickich hrabiów, tu w Poznaniu na przedmieściu Święto Marcińskiem pod liczbą 229 leżąca i w toku 1836. na 10,979 tal. 14 sgr. 11 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, otaxowana, będzie dnia 29 Sierpnia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedana.

Dokumenten=Aufgebot. Das Spootbefeninftrument vom 25. Geptbr. 1804 nebft Supothefenschein vom 27. Septbr 1804 über 120 Rthir, ausgeftellt vom Mullermeifter Johann Gottlieb Mitfdfe, welche Poft auf bem Grund= finde Do. 287. fonft 263., ju Bojanomo Rub. III. Do. 1. bee bortigen Sppothe= tenbuchs fur ben Gutebefiger Rubnau bafelbft eingetragen, ift verloren gegangen.

Es werden bie Inhaber biefes Inftrunients, ober beren Erben, Ceifionarien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, aufgefordert, ihre Unfpruche baraus in bem auf ben 28. Februar 1845 Bormittags 10 Uhr vor dem herrn Land= und Stadtgerichts, Rath Cachfe in unferem Gerichtelofal anberaumten Termine geltend ju machen, widrigenfalls fie mit ibren Unfpruchen an das verlorne Document pracludirt und letteres amortifirt werben wirb.

Rawicz ben 26. Oftober 1844. Ronigl. Band= und Stabtgericht.

Der hiefige Pferbehandler Moris Bidel und bie unverebelichte Robechen Mlumenfeld, haben mittelft Chevertrages vom 16. December 1844. Die Gemein= fchaft ber Guter und bes Erwerbes ausgefchloffen, welches hierdurch gur bffente lichen Renntniß gebracht wird,

Liffa, am 8. Januar 1845.

Instrument hypoteczny z dnia 25. Września 1804., wraz z wykazem kypotecznym z dnia 27. Września 1804., na 120 tal, wystawiony przez majstra professyi mlynarskiej Jana Gottlieba Nitschke, która sumina na nieruchomości pod Nr. 287., dawniej pod Nr. 263., w Bojanowie położonéi, Rubr. III. Nr. 1. tamecznéj ksiegi hypotecznéj dla dziedzica dóbr Kuhnau tamże zapisaną jest, zaginął.

Posiadacze instrumentu tego lub onych spadkobiercy, cessyonaryusze lub ci, którzy prawa ich nabyli wzywają się, aby pretensye swoje z instrumentu tego w terminie na dzień 28. Lutego 1845. r. przed południem o 10, przed Radzca Sądu Ziemsko miejskiego Sachse w naszym lokalu sądowym wyznaczonym zameldowali i udowodnili, inaczej z pretensyami swemi do dokumentu zginionego prekludowani zostana i tenże amortyzowany bedzie.

Rawicz, dnia 26, Październ, 1844. Król. Sąd Ziemsko - miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że tutejszy koniarz Moritz Zickel i Roeschen Blumenfeld. kontraktem przedślubnym z dnia 16. Grudnia 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 8. Stycznia 1845.

Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt, Gericht zu Liffa.

Das in ber Stadt Liffa unter ber Dr. 929. fruber 950, belegene Wohnhaus und Sinterhaus, wozu ein Gemufegarten aus ben Bauftellen Do. 968 und 970 gehort, ben Badermeifter Johann Daniel Gott= fried und Juliane Rirfte'fchen Cheleuten zugehörig, abgeschatt auf 1120 Rthir. 2 Ggr. 91 pf., jedoch nach Abzug bes Rapitalisationswerthes ber auf 23 Rithir. 28 Sgr. 8 Pf. feftgefetten Abgaben und Unterhaltungefoften, welcher ju 5 pet. 479 Mthir, 3 Ggr. 4 Pf. beträgt, im reinen Berthe bon 640 Rthlr. 29 Ggr. 51 Pf. aufolge ber nebft Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur ein. aufebenden Tare foll am 12ten Mars 1845 Bormittage 11 Uhr an ordentlis der Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Liffa ben 5. Dovember 1844.

10) Mothwendiger Vertauf. gande und Stadtgericht gu Krauftadt

Das im Dorfe Ober-pritschen hart an ber Stadt Fraustadt belegene, mit No. 6. bezeichnete, ben Johann Friedrich Kaisersschen Erben gehörige Freigut, abgeschätzt auf 6971 Athle. 12 Sgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tare, soll am 5ten Juni 1845 Bor-

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Lesznie.

Dom tu w mieście Lesznie pod Nr. 929. dawniej Nr. 950. położony, wraz z domem tylnym, ogrodem warzywnym, z budowisków Nr. 968, i 970. oznaczonych powstałym, piekarzowi Jan. Dan. Gottfrydowi Kirste i małżońce jego Juliannie należący, oszacowany na 1120 tal, 2 sgr. offen, a po odciagnieniu 479 tal. 3 sgr. 4 fen. wartości kapitalizacyjnej, albowiem podatki i koszta reparacyi po 5 od sta rachujac, na 23 tal. 28 sgr. 8 fen. sa ustanowione, wartość tegoż czysta na 640 tal. 29 sgr. 51 fen. wyśledzona została, wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Marca 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Leszno, dnia 5. Listopada 1844.

Sąd Ziemsko-miejski w Wschowie.

Gospodarstwo okupne w wsi Górnėj Przyczynie pod liczbą 6. przy
samėm mieście Wschowie położone,
a do spadkobierców Jana Fryderyka
Kaysera należące, oszacowane na
6971 tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy,
mogącej być przejrzanėj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami

mittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichts, ftelle gang oder parzellenweise subhastirt werben.

Frauftabt ben 14. Dobember 1844.

w Registraturze, ma być dnia 5. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych całkiém lub częściowo sprzedaném.

W Wschowie, dn. 14. Listop. 1844.

11) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt. Gericht gu Froustabt.

Das hierselbst belegene, in bem Hypvethekenbuche sub Mr. 377. verzeichnete und ben Backer Friedrich Wilhelm hasseschäft auf 1052 Athlr. 26 Sgr. 3 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Zoze, soll am 2. Mai 1845. Bormitstags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Frauftabt, ben 13. December 1844.

12) Der jubische Gerbergeselle Abraham Rinkel aus Swlichtingsheim und die Rosfalie geb. Macher aus Liffa, haben mittelst Shevertrages vom 2. August 1844. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erswerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Reuntniß gebracht wird.

Frauftabt, am 10. Januar 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wschowie.

Tu położony, wksiędze wieczystej pod liczbą 377. zapisany, a do małżonków Fryderyków Wilhelmów Hassów należący dom, oszacowany na 1052 tal. 26 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Maja 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

W Wschowie, d. 13, Grudnia 1844.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że żyd garbarczyk Abraham Rinkel z Schlichtingowa i Rozalia zrodzona Macher z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Sierpnia 1844. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

W Wschowie, d. 10. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

13) Zekanntmachung. Der Rauf= mann Robert Afch aus Posen und bas Fraulein Jahanna hehmann hieselbst, haben vor Eingehung ihrer She die Ge=

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Robert Asch, kupiec z Poznania i Joanna Heymann panna w miejscu, meinschaft ber Guter und bes Erwerbes burch ben Bertrag bom 13. Januar c. ansgeschloffen, was hierdurch befannt gemacht wird.

Schwerin, den 13. Januar 1845.

przed wnijściem w związki małżeńskie kontraktem przedślubnym z dnia 13. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Skwierzyn, dnia 13. Stycznia 1845. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

- 14) Aufgebot. Auf den Sppotheken-Foliis der Grundstude Mr. 15. und 16. zu hollanderdorf, von welchen das erstere den Gottlieb und Anna Helena Steinkeschen Cheleuten, und das letztere den Johann und Henriette Tornschen Cheleuten gehört, haften Rubrica III. folgende ex decreto vom 7. November 1837. eingetragene Posten:
  - a) Mr. 1. eine Burgschoft, welche ber Freifrüger Mortin hebtfe mittelst Dofuments vom 7. September 1797. der Unna Justina Tonn zur Sicherstellung ihres vaterlichen Erbetheils von 213 Athlr. 24 Sgr. 2 Pf. bestellt hat, und worüber unterm 15. September 1797. Juterimse Recognition ertheilt ist.
  - b) Mr. 2. 400 Athle. nebst 5 Procent Zinsen für die Glowesche Pupillenz Masse des Depositorit des vormaligen Patrimonial-Gerichts Bronke, auf Grund der Obligation der Marctin und Maria Clisabeth Hedtseschen Sheleute dom 29. Juni 1803., worüber ein interimissischer Hypocthefenschein vom 1. Juli 1803. erztheilt ist, und

Obwieszczenie. W księdzehypotecznéj nieruchomości pod Nr. 15. i
16. w Jędrzejewie położonych, z których pierwsza do małżonków Bogumiła i Anny Heleny Steinków, i
ostatnia do małżonków Jana iHenryetty
Tornów należy, zapisane są pod Rubryką III. na mocy dekretu z dnia 7.
Listopada 1837. r. następujące wierzytelności:

- a) pod Nr. 1. zaręczenie, które gościnny Marcin Hedtke według dokumentu z dnia 7. Września 1797. r. Annie Juztynie Tonn dla zabezpieczenia schedy jej ojczystej, w ilości 213 tal. 242 fen. zeznał, i na które pod dniem 15. Września 1797. r. rekognicya tymczasowa udzieloną została,
- b) pod Nr. 2. 400 tal. z prowizyą po 5 od sta dla massy pupillarnej Głowów, depozytu byłego Sądu patrymonialnego w Wronkach na mocy obligacyi małżonków Marcina i Elźbiety Hedtków z dnia 29. Gzerwca 1803. r, na które tymczasowy wykaz hypoteczny pod dniem 1. Lipca 1803. r. udzielony, i

c) Do. 4. 300 Rthir, nebft 5 Prozent Binfen, fur ben Dber, Umtmann Sanger, fur berichiebene bon ibm entnommene Naturalien, auf Grund ber Dbligation bes Martin Sebtfe. bom 15. Juli 1806, über welche eln interimiftifder Sppothefenschein vom 31. Oftober 1806 ertheilt ift.

Heber bie Doften ad a und c. ift von ben Glaubigern tofchungefabig quittirt worden, die Schuld-Dofumente aber find verloren gegangen. Die Inhabne ber Doff ad b. find ihrem Ramen und Mufenthalte nach nicht befannt,

Es Imerden alle biejenigen, welche an bie ju ibidenben Doften ad a. und c. und Die barüber ausgeftellten Inftrumente, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand, ober fonflige Briefe : Inhaber Unfpruch au machen haben, und ber Juhaber ber Forberung refp. bes Guftrumente ad b. beffen Erben , Ceffionarien, ober bie fonft in feine Rechte getreten find, borgelaben, in bem am 5. Dai 1845 Bormittags um 10 Uhr an der hiefigen Gerichtoftelle, por bem herrn Dber-Landesgerichte-Hiffeffor Lucas anftebenden Zermine gu er= icheinen, und ihre Unfpruche geltend gu mochen, widrigenfolls fie bamit praflubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Rogafen, ben 17. December 1844. Ronigl. Lands und Stadtgericht. c) pod Nr. 4. 300 tal, z prowizya po 5 od sta dla Naddzierzawcy Saenger, za różne naturalia od niego wybrane, na mocy obligacyi z dnia 15 Lipca 1806. r. na które tymczasowy wykaz hypoteczny na dniu 31. Października 1806. r. udzielony jest.

Z odebrania wierzytelności sub a. i c. wierzyciele pokwitowali, lecz dokumenta na długi te wystawione zaginely. Posiedziciele wierzytelności ad b., co do ich nazwiska i pobytu.

nie sa wiadomi.

Wzywamy zatém wszystkich, którzy do wymazać się mających zapisów ad a, i c, i do dokumentów na takowe wystawionych, jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub téż inne papiery te posiadający, pretensye roszcza, również i posiadającego długu resp. dokumentu ad b. lub jego sukcessorów, cessyonaryuszów, albo tych, którzy prawa jego nabyli, ażeby się z takowemi w terminie dnia 5. Maja 1845. zrana o godzinie ro. przed Ur. Lucas, Assessorem Sadu Głównego, w domu naszego urzędo. wania pod uniknieniem prekluzyi i wiecznego milczenia zgłosili.

Rogozno, dnia 17. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 29. Montag, ben 3. Februar 1845.

15) Gerichtliches Aufgebot Auf bem sub No. 1. zu Kolonie Promno belegenen Grundstäde sind im Spothekenbuche sub Rubr. III. für den Kaufmann Elias Marcus Jaffe zu Schwerfen;

no. 2. 200 Ahlr. nebst 5 pCt. 3ine fen auf Grund der gerichtlichen Obligation des Papiermullers Sarl Radland vom 4. Juni 1824 ex decreto vom 18. Juli 1825.

No. 3. 300 Athle, nebt 5 pCt. Zinsfen auf Grund ber gerichtlichen Schuldverschreibung beffelben vom 19. Januar 1825 ex decreto vom 18. Juli 1825.

No. 4. 300 Athle, nebft 5 per. 3infen auf Grund der gerichtlichen Obligation vom 2. August 1825 ex decreto vom 30. Jan. 1826, und

No. 5, 300 Athle. nebst 5 pCt. Zinfen auf Grund der gerichtlichen Obligation vom 29. August 1826 ex decreto vom 20. September 1827

eingetragen, worüber besondere Sppothe=

Mittelft notariellen Ceffions = Infirumente d. d. Pofen ben 3. Auguft 1831 Sądowy pozew. W księdze hypotecznej gruntu pod Nr 1. na kolonii Promno położonego, dla kupca Eliasza Markusa Jaffe w Swarzędzu w Ruhryce III.

pod Nr. 2. 200 tal. z stowem piątém na mocy sądowej obligacyi papiernika Karola Radland z dnia 4. Czerwca 1824. ex decreto z dnia 18. Lipca 1825. r.,

pod Nr. 3. 300 tal. z stowem piątem na mocy sądowej obligacyi tegoż samego z dnia 19. Stycznia 1825. r. ex decreto z dnia 18. Lipca 1825. r.,

pod Nr. 4. 300 tal. z stowem piątém na mocy sądowej obligacyi z dnia 2. Sierpnia 1825. ex decreto z dnia 30. Stycznia 1826. r., i

pod Nr. 5, 300 tal. z stowem piątém na moży sądowej obligacyi z dnia 29. Sierpnia 1826. ex decreto z dnia 20. Września 1827. r.

są zaciągnione, na co szczegółowe dokumenta hypoteczne wygotowane zostały.

Notaryackim instrumentem cessyjnym d. d. Poznań dnia 3. Sierpnia

feat ber Raufmann Glias Marcus Saffe Die norffebend aufgeführten vier Rorde= rungen im Gejammtbetrage pon 1100 Rible, nebft 5 pet. Binfen feit bem 1. Muguft 1831 burch feinen Bruber und legitimirten Epezial = Bevollmachtigten Raufmann Galomon Jaffe ben vier bas male minberjabrigen Gefdwiftern Jung. habn, Julianne, Carl, Rrieberife und Sobanne jum Gigenthum ab und erfolgte -Die Gintragung Diefer Ceffion bei ben betreffenden Poften, wornber auch ein be= fonderes Spodtheten-Ceffione, Inftrument d d. Dofen ben 20. Mary 1834 ausge= fertigt murde, welchem die porftehend ermabnten vier bopothefarifchen Coulds Inftrumente annectirt worden find.

Auf Grund der von dem Königlichen Land = und Stadtgerichte zu Posen unterm 30. Oktober 1838 in der Junghahn'schen Bormundschaftes-Sache erfolgten Auseins andersetzung, nach welcher sich die oben erwähnten vier Geschwister Junghahn von dem vorerwähnten Activa der 1100 Rehle. nebst Zinsen sich gegenseitig einem seben den vierten Theil mit 275 Athle. zum ausschließlichen Theil überwiesen, sind von dem Hypotheten-Cessiones. Instrument d. d. Posen den 20. März 1834

a. fur ben Carl Abolph Junghabn,

1). fur die Julianne Florentine Jungs

- 6. fur die Friederite Stephanie Jung: babn

brei beglaubigte Abschriften als 3weigs polymente unterm 24. November 1838

1831. odstapil kupiec Eliasz Markus Jaffe przez brata i legitymowanego specyalnego pełnomocnika swego. kupca Salomona Jaffe powyż wymienione cztéry pretensye w ogólnéjilości 1 100 tal. z stowem piatem od dnia 1. Sierpnia 1831. r. czworgu w ówczas małoletniemu rodzeństwu Jung. hahn, Juliannie, Karolowi, Fryderyce i Joannie na własność, i nastapilo zaciagnienie téj cessyi przy właściwych pozycyach, na co osobny instrument hypoteczno cessyjny d. d. Poznań dnia 20. Marca 1834, r. wygctowany został, któremu powyż wspomnione cztery hypoteczne instrumenta dola czono.

Na mocy nastąpionych w opiece Junghahn pod dniem 30. Października 1838. r. przed Królewskim Sądem Ziemsko miejskim w Poznaniu działów, podług których powyż wspomnione czworo rodzeństwo Junghahn znamienionego powyż aktywum 1100 tal. z stowem sobie nawzajem, a to każdemu jedną czwartą część w ilości 275 tal., jako wyłączny udział przekazało, z instrumentu hypotecznocessyjnego d. d. Poznań dnia 20. Marca 1834.

- a) dla Karola Adolfa Junghahn,
- b) dla Julianny Florentyny Junghahn, i
- c) dla Fryderyki Stefanii Junghalin,

trzy wierzytelne odpisy jako oddzielne dokumenta pod dniem 24. Listopada gefertigt worben, welche bon ben Intereffenten nicht beschafft werden tonnen,
und angeblich verloren gegangen fein sollen.

Es werden demnach alle diejenigen, welche an diese Documente als Eigenthümer, Cessionarien, Pfandinhaber, oder aus irgend einem andern Grunde Anssprüche zu haben glauben, aufgefordert, diese ihre Ansprüche spätestens in dem am 15. Mai 1845 in unserm Justruk, tionszimmer vor dem Deputirten Herrn Land = und Stadtgerichts = Rath Heinz anberaumten Termin anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen wers den präkludirt werden, ihnen ein ewis ges Stillschweigen auferlegt, und die Dokumente für amortistet werden erklärt werden.

Schroda, ben 29. December 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

16) Der handelsmann Samuel Moses aus Betsche und die unverehelichte hann, den Rosenthal aus Bentschen, haben mittelst Schevertrages vom 23. dieses Monats die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Deferit, am 28. December 1844. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

17) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht gu Pleichen.

Das im Dorfe Zawidowice sub Rr. 10. belegene, jum Eva Rajbaniaffchen Rachlaffe gehbrige Grundftud, abgefcatt

1838. zrobiono, któże przez interes. sentów nie mogą być dostawione, i według podania zaginąć miały.

Wzywa się zatem wszystkich, którzy do tych dokumentów jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub z jakiegokolwiek bądźźrźodła mienią mieć pretensye do roszczenia, aby się z takowemi pretensyami swemi najpóźniej w terminie na dzień 15. Maja 1845. przed deputowanym Ur. Heinz. Radzcą Sądu Ziemsko miejskiego, w izbie instrukcyjnej Sądu naszego naznaczonym zgłosili, gdyż inaczej ztakowemi przy nałożeniu im wiecznego milczenia wykluczeni, i dokumenta za amortyzowane uznane będą.

Szroda, dnia 29. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec Samuel Mojżesz z Pszczewa i niezamężna Hannchen Rosenthal z Zbąszynia, kontraktem przedślubnym z dnia 23. bieżącego miesiąca wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d.28. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejski w Pleszewie.

Grunt we wsi Zawidowicach pod Nr. 10. położony, do pozostałości po Ewie Kaydaniak należący, oszacowany auf 502 Athlr. 15 Egr. zufolge ber, nebst Sppothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tage, soll am 11. April 1845. Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtssielle subshastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklufion spatestens in diefem Ters mine zu melben.

Plefchen, ben 30. November 1844.

18) Der hanbelsmain Lobel Lewin und die Pauline Goldschmidt von hier, haben mittelft CheeBertrages vom 8. d. M. die Gemeinschaft der Guter und best Erwerbes ausgeschlossen, welches hierz durch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, am 10. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

19) Der Michael Strappezakund diesunversehelichte Beate Liers von Doktorowo has ben mittelft Chevertrages vom 18. Januar 1845 die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Grat, am 21. Januar 1845. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

20) Bekanntmachung. Daß ber Gutebesitzer Raß zu Myslniem und besesche Geborne Koschützen Gen Berlegung ihres Wohnsiges von

na 502 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Kwietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Pleszew, dnia 30. Listopada 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz Loebel Levin z Pauliną Goldschmidt tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 8. b. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 10. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publiczuéj, że Michał Skrzypczak i niezamężna Beata Liers z Doktorowa, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Stycznia 1845. wspólność majątyu i dorobku wyłączyłi.

Grodzisk, dnia 21. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Że dziedzic wsi Myślniew Ur. Nass i żonajego, Bogumiłaz Koszyckich, po przeniesieniu się z Mechnitz powiatu Kozielskiego, Mechnis, Cofeler Rreifes, in bas Groß= bergogthum Dofen mittelft gerichtlichen Bertrages vom 4. Dezember 1844 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen baben, wird hierdurch gur bffentlichen Renntnif gebracht.

Rempen, ben 15. Januar 1845.

do Xiestwa Poznańskiego, podług kontraku z dnia 4. Grudnia 1844. r. wspólność majatku i dorobku wyłaczyli, podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości.

Kempno, dnia 15. Stycznia 1845. Sionigl, Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

21) Bekanntmachung. Im fünftigen Monat Februar werben: A. Die bie= figen Bader: 1) eine Gemmel von 8 bis 19 loth fur 1 fgr., 2) ein feines Roggens brodt von 33 bie 71 Pfo. fur 5 fgr., 3) ein mittleres Roggenbrodt von 5 bis 83 Pfo. fur 5 fgr., 4) ein Schwarzbrodt von 5 bis 10 Pfb. fur 5 fgr. - B. bie biefigen Bleifcher: 1) ein Pfo. Rindfleifch fur 21 bis 31 fgr., 2) ein Pfo. Schweinefleifc fur 3 bis 4 fgr., 3) ein Pfund Ralbfleifch fur 3 bis 4 fgr., 4) ein Pfund Schopfen= fleisch fur 21 bis 4 fgr. verkaufen. — Bei vorausgefetter gleich guter Beschaf= fenbeit verlaufen am billigften: a) eine Gemmel von 19 Loth fur 1 fgr. ber Bader Lippmann But, Teichgaffe Dr. 5. b) ein feines Roggenbrodt von 71 Pfd. fur 5 fgr. ber Bader Preiffler St. Moalbert Do. 3. c) ein mittleres Roggenbrobt von 83 Pfb. fur 5 fgr. ber Bader Sardege, Wallifchei Do. 35. d) ein Schwarzs brod bon: 10 Pfd. fur 5 fgr. Die Bader Rretfdmer, Salbborfftrage Dr. 15., Miram, Friedricheftr. Dr. 22., Bittwe Pade, St. Martin Dr. 3., Preiffler St. Abalbert no. 3. Bialedi, Schrodfa Ro. 14. — Uebrigens find Die Berfaufe Preife ber ein= gelnen Gewerbetreibenben aus ben bieffeits beftatigten Zaren, welche in jedem Berfaufe : Lotale ausgebangt fein muffen, ju erfeben, worauf bas betheiligte Publifum hierdurch aufmertfam gemacht wird. Dofen, ben 27. Januar 1844. Der Polizei=Prafident v. Minutoli.

22) Bolgvertauf. In der Ronigl. Dberforfterei Mofdinund zwar 1) im Forfifdute bezirt Pufzeznfowo, Jagen 15. und 16. follen am 11. Febr. c. circa 500 Stud Riefern Bauholg von verschiedenen Dimenfionen u. eine Quantitat Riefern Scheitholg u, Reifer; 2) im Forfifdutgbegirte Rogalinet Jagen 1. follen am 14. Februar c. circa 400 Stud Riefern Baubolg von verschiedenen, jum Theil ftarten Dimenfionen, fo wie eine Quantitat Riefern Stubben und Reifer; 3) in ben Forftichugbegirten Brged = nia, Dolzig und Mofcifget foll am 22. Februar eine Quantitat Birten Rugholy und Birten, Gichen und Riefern Scheit. Ufts und Reiferhols; 4) im Forfte ichugbegirt Rrant o mo foll am 26. Februar eine bedeutende Quantitat Riefern

Bauholz von verschiedenen aber meist starken Dimensionen und bergl. Reiser, gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Der Bersammlungsort ist in den betreffenden Forst-Etablissements, ad 3. im Forsthause zu Brzednia. Das Bauholz wird auch in größeren Quantitaten zum Berkauf ausgeboten werden und kann auf Berlangen schon vor dem Termine von den Forstschutzbeamten vorgezeigt werden.

Forfihaus Ludwigsberg, ben 28. Januar 1845. Der Dberforfter.

23) Stabr-Berkauf. Bon ber Ronigl. Stammschäferei zu Frankenfelbe bei Brichen a. D. ist bei der unterzeicheneten Administration ein Bock-Berkauf-Depot gegründet. Die Bocke werden aus freier Hand nach ben in einem Berzeichniß zu Frankenfelde festgesetzten Preisten ohne Aufschlag verkauft und siehen vom 1 Februar c. für Käufer zur Ansicht auf bem Borwerk Karge bereit.

Rarge, ben 15. Januar 1845.

Die Konigliche Abminifiration. gez. Muller.

Przedaż baranów czyli tryków. Królewska owczarnia zarodowa w Frankenfeldzie pod Wriecen nad Odrą zaprowadziła u podpisanéj Administracyi stado baranów na przedaż iść mających. Barany te przedawane będą podług wykazu cen w Frankenfeldzie ustanowionych bez najmniejszego targu i mogą przez każdego kupującego, począwszy od 1. Lutego r. b. na folwarku w Kargowie, gdzie ich wystawa miejsce mieć będzie, wzięte bydź pod oko.

Kargowa, dnia 15. Stycznia 1845. Królewska Administracya.

podp. Müller.

24) Auftion. Montag ben 3. b M. um 8 Uhr Bormittage werbe ich auf ber Bergfrage no. 14. ben Nachlag bes Rechnunge-Rathe Muller, beftehend in Leinenzeug, Betten, Buchern, Mobel und hausgerathe offentlich verkaufen.
Dosen, ben 1. Februar 1845.

Rurghale.

25) Auftion. Mittwoch ben 5. und Donnerstag ben 6. Februar Bormittags von 10 und Nachmittags von 3 Uhr ab sollen im Auttions = Local am Sapieha-Plat No. 2. 200 Klaschen unächter Champagner. Wein \( \frac{1}{2} \) 6 und 12 Flaschen,
eine Parthie seine Hamburger und andere Eigarren, sowie auch 100 Dutend Paar
Tassen aus ber Nathusus'schen Porzelan, Manufattur zu Magdeburg nebst verschiedenen anderen Gegenständen an den Meistbietenden gegeu gleich baare Jahlung in
Preust. Evur. versteigert werden.

Auptmann a. D. und Kbnigl, Auft.=Comm.

- 26) Bei bem Ausscheiben bes herrn E. Lorenz aus meinem hiesigen Geschäfte zeige ich hierburch ergebenft an, daß ich an bessen Stelle herrn A. E. Obyner, welcher bereits seit einem Jahre in demselben arbeitet, zum Disponenten ernannt, und ihm Bollmacht ertheilt habe, basselbe in meinem Namen zu führen. Indem ich nun um die Fortdauer bes dem Geschäfte seit einer Reihe von 25 Jahren gesschenkten ehrenvollen Vertrauens bitte, habe ich zugleich die feste Ueberzeugung, daß alle mir ertheilten Aufträge punktlich und zur steten Zufriedenheit ausgesührt werden. Posen, ben 31. Januar 1845. E. S. Mittler.
- 27) Sa amen Dfferte. Meinen geehrten Geschäftsfreunden und allen resp. Gartenbesigern, Blumenfreunden und Dekonomenofferire ich meine in dem der Pos. 3tg. beigesügten Preisverzeichnisse aufgeführten Samereienze, und bitte ergebenst, mir werthe Beschle ges. per Post oder durch Bermittelung des Herrn Julius Friedrich Altorfer in Posen, Wallischei No. 63., zugehen zu lassen. Insbesondere mache ich die bestressenden Herren Consumenten darauf aufmerksom, daß ich von Pinus picea, Rothtannen oder Fichtensamen, in bester vollkörniger Baare, Saamen ber achtesten weißen Zucker-Aunkelrübe, der anerkannt zuckerreichsten und beshalb vorzüglichsten zur Zuckerfabrikation, und vom besten glatten Cichorienwurzelsaamen, seht noch jedes beliedige Quantum abgeben kann. Für Aechtheit und Keimfähigkeit unterziehe ich mich der ausgedehntesten Garantie. Heinrich Mette,

Saamenhandlung und Runftgartnerei ju Queblinburg:

- 28) Ein handlunge-Commis, ber beutschen und poln. Sprache, als auch ber Buchhalterei und Correspondenz gewachsen, und eine gute hand schreibt, sucht Bes schäftigung. Reflestanten belieben ihre Adressen sub Litt. B. in ber Expedition ber Posener Zeitung abzugeben.
- 29) Mublenftr. No. 5. parterre, ift von Georgi b. 3. ab eine giemlich große Wohnung ju vermiethen. Naheres Friedrichsftrage No. 24.
- 30) Rleine Ritterftraße Do. 295. find brei heigbare Zimmer, pro Monat 4 Rthle., ju vermiethen und fogleich zu beziehen.
- 31) Carven billigft bei G. Deifer, Breslauerftrage Do. 1.
- 32) Die fammtlichen Utenfilien und Borrathe einer hiefigen Conditorei find vers anderungshalber sofort ju verkaufen. Das Nahere bei A. Rohler im Gunthere schen Garten.

- 33) Montag ben 3. Februar c. jum Schluffe bes Rarnevals große Reboute, mit auch ohne Maste, im Saale bes Hotel de Saxe. G. E. Roggen.
- 34) Dienstag ben 4. Februar große Redoute mit und ohne Maste, im Konzert. Saale Konigostraße No. 8. Zur Bequemlichkeit ber Herrschaften werden von 62 Uhr ab Equipagen am Eingange ber Breslauer = und Wronker=Straßen=Ede vom alten Markte aus und von 12 Uhr ab vor meinem Lokale gegen 1 Sgr. Personens geld zur Disposition stehen. Entrée 10 Sgr., Damen in Begleitung von Herren frei. 1000 Personen ladet hierzu ergebenst ein Gerlach.
- 35) Dienftag ben 4. Februar: Großer Ball bei C. Schulge, Friedricheffr. 28.
- 36) Fastnachts-Dienstag: "Berliner Pfanufuchen = Ball" mit und ohne Masten. Entrée 7½ Sgr. Damen fret. Anfang 7 Uhr. Wegen Mangel an Nedouten rechnet auf einen zahlreichen Besuch C. Bornhagen.
- 37) Einen frischen Transport Meffinaer Apfelfinen, verschiedene Sorten achten Jamaika und Batavia-Rum, Arac de Goa, acht franzofische Liquenre, die beliebteften Sorten, acht franzbfischen Beinessig in Originalflaschen, alles vorzüglicher Qualitat, außerdem Margarin- und Stearin-Rerzen, sparfam und bell brennend, empfiehlt
  Joh. Ig. Meyer, No. 70. Neue Str. und Waisengassen-Ede.
- 38) Bei ben angehenden Faften offerirt und empfiehlt billigst, besten Wizyna à Pfd. 7 Sgr., marinirten Stohr, Aal, Lache und Neunaugen, à Schock 2 Athlr. geräucherten Lache, besten Miederunge-Kafe à 3 Sgr., beste frostfreie Citronen, 2 Athlr. 10 Sgr. pro hundert, frischen großtbrnigen Caviar Joseph Ephraim, Wasserstraße No. 2.
- 39) Beste Wizyna (Saufenfisch), beste frifche grune Russische Erbsen, besten frischen Tafelbouillon, beste schonfte flare Saufenblase, und frischen fließenden Aftrach. Caviar empfiehlt zu den auffallend billigsten Preisen

B. E. Prager, Bafferftrage im Luifengebaube Do. 30.

40) Beste Strafburger Ganseleber. Eruffel-Pafteten, beste Truffellebermurft, beste frische Truffeln in Glafern (naturell) und beste Elb. und Danziger als auch Ruff. Reunaugen empfiehlt billigft B. L. Prager.